## Posener Intelligenz-Blatt.

Sonnabend, ben 30. Sanuar 1830.

Angefommene Frembe bom 28. Januar 1830.

hr. Erbherr Rogalinskt aus Cerekwice, hr. Pachter Kierski aus Zebowo I. in No. 168. Wafferstraße; hr. Pachter Roczorowski aus Pietrkowicy, I. in No. 187. Wafferstraße.

Subhastations = Patent.

Das zum Michael Polefußichen Mach= laffe gehörige, im Gosciejewer Walde belegene Etabliffement, ber Gichfamp genannt, welches auf 700 Rthl. gewurs bigt worden ift, foll, ba bas Meistge= bot von gos Rthl. nicht erlegt worben, anderweit offentlich an ben Meiftbieten= ben verfauft werden und ber peremtoris fche Bietunge=Termin ift auf ben Ig. Mai 1830 Vormittags um to Uhr bor bem Landgerichts = Rath Mandel in unferm Inftruttione : Bimmer angefett, au welchem Raufluftige mit bem Bemer= fen vorgelaben werben, bag bas Grund: find bem Meiftbietenben jugefchlagen werben foll, wenn nicht gefegliche Grunbe eine Ausnahme nothwendig machen. Die Licitations = Bedingungen tonnen in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Pofen ben 24. December 1829. Konigl. Preuß. Land-Gericht. Patent Subhastacyiny.

Posiadłość gruntu Eichkamp zwana, do pozostałości Michała Polsfuss się należąca, w boru Gościejewskim polożona, na 700 tal. oszacowana. ma bydž, ponieważ pluslicitum 905 tal. złożonem nie zostało, powtórnie publicznie naywięcey daiącemu sprze. dana, w którym celu termin peremtoryczny na dzień 19. Maia 1830 zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Mandel w naszym zamku sądowym wyznaezonym iest, na który ochotę maiących z tem nadmieniemiem zapozywamy, iż wspomniony grunt naywięcey daiącemu przybitym będzie, skoro prawne przeszkody nie zaydą.

Poznań d. 24. Grudnia 1829.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit im Enowraclamichen Rreife belegene, ben Sacob Ludwig v. Wienstowsti zugehöri= ge freie Allodial=Ritter=Gut Janowice Do. 82. nebft Bubehor, welches nach ber landschaftlichen Tare auf 11,008 Rthl. 23 fgr. 6 pf. gewurdigt worden ift, foll auf den Untrag der Ronigl. Landschaftes Direktion hiefelbft Schuldenhalber offent= lich an ben Deiftbietenben verfauft merben, und bie Bietunge=Termine find auf

ben 28. August c., ben 28. Movember c., und ber peremtorische Termin auf

ben 5. Marg 1830, por bem herrn Landgerichts=Rath Rohler Morgens um 8 Uhr allhier angesett.

Befigfahigen Raufern werben biefe Bermine mit ber Machricht befannt ge= macht, bag in bem letten Termin bas Grundftuct dem Meiftbietenden zugefchla= gen und auf die etwa nachher einkomen= ben Gebote nicht weiter geachtet werben foll, infofern nicht gesetliche Grunde Dies nothwendig machen.

por bem legten Termine einem Jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Zare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeber Beit in unferer Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 23. Marg 1829.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiuy.

Szlachecka wieś Janowice No. 82. pod Jurysdykcyą naszą zostaiąca, w Powiecie Inowrocławskim położona, Jakubowi Ludwikowi Wienskowskiemu należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy landszaftowey sporządzonéy na tal. 11,008 śgr. szel. 6 oceniona iest, ma bydź na żądanie Dyrekcyi Towarzystwa Kredytu Ziemiańskiego z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, którym końcem termina licytacyine

na dzień 28. Sierpnia r. b., na dzień 28. Listopada r. b.,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 5. Marca 1830. zrana o godzinie 8. przed W. Sędzia Ziemiańskim Kæhler w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nie. ruchomość naywięcey daiącemu przybita zostanie, na późnieysze zaś po-Uebrigens fieht innerhalb. 4 Bochen dania wzgląd mianym nie bedzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 23. Marca 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Bum Berkauf bes im Inowraclawer Rreife, im Domainen-Umte Gniewfowo, belegenen, bem Florian Ruwert gehöris gen, auf go15 Rthl. 1 fgr. 6 pf. abge= fchatten Erbpachts = Bormerfes Chrag= ftowo, fieben im Wege ber nothwendi= gen Gubhaftation die Bietungs-Termine auf ben 27. Dovember b. 3., ben 27. Februar 1830, und ber perem= torische Termin auf ben 28. Mai 1830, por bem herrn Landgerichte, Rath Rraufe Morgens um 9 Uhr an hie= figer Gerichtsftelle an. Die Tare fann Bu jeber Beit in unferer Regiftratur ein= gefehen werben.

Bromberg ben 6. Juli 1829. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhastations=Patent.

Das im Frauftabtichen Kreife beleges ne Gut Rawel 3ten Untheile, welches auf 4897 Rthl. 11 fgr. 8 pf. gewurdigt worden ift, foll offentlich an den Meift= bietenden verfauft werden, und die Bie= tunge-Termine find auf ben 31. De= tober b. 3., ben 31. December b. 3. und ber peremtorische auf ben 2. Mars 1830, bor bem herrn Landges richte = Rath Schmidt im hiefigen Ge= tichte=Locale angesett. Rauffustigen werden biefe Termine mit ber Hachricht befannt gemacht, bag in bem letten Termine bas Grundflud bem Deiftbietenben sugeschlagen und auf die etwa nachber einkommenben Gebote nicht weiter ge= achtet werben foll, infofern nicht gefethli=

## OBWIESZCZENIE.

Do sprzedaży Folwarku dziedziczno-dzierzawnego Chrząstowa w Powiecie Inowrocławskim Ekonomii Gniewkowskiéy położonego, do Floryana Kuwerta należącego, na 9015 tal. 1 śgr. 6 fen. oszacowanego, termina licytacyjne na dzień 27. Listopada r. b., dzień 27. Lutego 1830. r., peremtoryczny termin zaś na dzień 28. Maia 1830. przed Ur. Krause Sędzią Ziemiańskim o godzinie 9. zrana w lokalu tuteyszym sądowym wyznaczony został. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz dnia 6. Lipca 1829: Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Wieś Kowalewo III. części w Powiecie Wschowskim położona, która na tal. 4897 sgr. 11 fen. 8 iest oceniona, publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termina licytacyine na dzień 31. Października r. b., dzień 31. Grudnia r. b., termin zaś peremtoryczny na dzień 2. Marca 1830, przed W. Schmidt Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały. Ochorę kupienia posiadaiacych uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie. na późnieysze zaś podania wzgląd

che Sinberniffe eine Ausnahme gulaffen.

Uebrigens sieht bis 4 Wochen vor bem letzten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Fraustadt ben 30. Juli 1829.

Konigl. Preug, Landgericht,

mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

W przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Wschowa d. 30, Lipca 1829. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Die Catharina verwittwet gewesene Meyer und Joseph Betterschen Cheleute hieselbst haben vor Eingehung ihrer She bie Gutergemeinschaft in Betreff bes Eingebrachten ausgeschlossen, welches hiermit zur öffentlichen Kenntuiß gebracht wird.

Gnesen ben 30. November 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht. OBWIESZCZENIE.

Katarzyna była wdowa Meyer i Józef Vetter małżonkowie tu w mieyscu zamieszkali wyłączyli przed wnieyściem w śluby małżenskie, co do wniosku swego wspólność maiątku, o czem się do powszechney podaie wiadomości.

Gniezno d. 30. Listopada 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Von bem Mullermeister Friedrich Sismon und seiner Braut, der Unna Rosina Gartig, beibe hieselbst, ist in dem von und am 29. v. Mts. aufgenommenen Vertrage die eheliche Gutergemeinschaft ausgeschlossen worden, welches hierdurch öffentlich bekannt gemacht wird.

Liffa ben 6. Januar 1830.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Ell power single find places were the

## OBWIESZCZENIE.

Między Fryderykiem Simon młynarzem tutayszym i tegoż oblubienicą Anną Rozyną Gaertig tu ztąd, została wspólność maiątku i dorobku
kontraktem przedślubnym przed nami pod dniem 29. m. z. zawartym,
wyłączoną, co się ninieyszem publicznie ogłasza.

Leszno d. 6. Stycznia 1829. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

the state of the s